# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

19. Juni 1861.

19. Czerwca 1861

(1079)

Kundmachung.

Mr. 37078. Bei ber am 1. Juni t. J. in Folge ber a. h. Patente vom 21. Marg 1813 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 335. und 336. Berlofung ber alteren Staateschuld ift die Gerie Mro. 33 und 474 gezogen worben.

Die Cerie 33 enthält Banto : Obligationen im urfprunglichen Binsenfuße von 5%, und amar: Dir. 24593 bis einschließig 25062 mit bem gangen Kapitalsbetrage ven 1,001.811 fl und im Binfenbetrage

nach bem berabgefetten gupe von 25.045 fl. 161/2 fr.

Die Serie 474 enthalt die bohm. ftand. Merarial Dbligation im ursprünglichen Binfenfuße von 4% Dr. 164856 mit einem 3wei und Dreipigstel ter Rapitalfumme und nied. öfterr. frandifche Merarial. Obligationen im ursprungliden Binfenfuße 5%, und zwar: Bom Un-leben vom Jahre 1789 Mr. 1730 bis einschließig 2998, vom Anleben vom Sahre 1795 Rr. 4003 bis einschließig 4475, und vom Kriegs= barleben vom Jahre 1795 bis jum Jahre 1799 Litt A. Dr. 4 bis einschließig 200 im Gefammt. Rapitalebetrage von 1,058.977 fl. 16 fr. unt im herabgefehten Binfenfuße von 25.008 ff. 541/4 fr.

Diefe Obligationen werden nach ben Bestimmungen bes a. b. Patentes vom 21. Mary 1818 auf den ursprünglichen Zinsenfuß erbobt, und insofern biefer 5% RDR. erreicht, noch bem mit ber Rund. madung bes hoben Finang. Minifteriums vom 26. Oftober 1858 Bahl 5286 (R. G. B. 190) veröffentlichten Umfiellungs . Dagfabe in 5% auf öfterr. Wahrung lautende Ctaatefduld : Berfdreibungen umge-

wechselt.

(1068)

Für die bohmisch fandische Aerarial = Obligation Rr. 164856, welche in Folge der Berlofung jur ursprünglichen aber 5% nicht erreichenden Berginsung gelangt, wird auf Beilangen ber Parthei nach Maggabe ber in ber ermahnten Rundmachung enthaltenen Bestimmun-gen eine 5% auf öfterr. Währung lautende Obligation erfolgt.

Bon ber galig. f. f. Statihalterei.

Lemberg, am 7. Juni 1861.

Konfurs

ber Gläubiger bes Isaak Mazer.

Dro. 15131. Bon bem f. f. Lanbeegerichte ju Lemberg wird über bas gefammte bewegliche und über das in benjenigen Rronlandern, fur welche die Biviljurisditgionenorm vom 20. Dovember 1852 Mro. 251 M. G. B. in Wirffamfeit befleht, befindliche unbemegliche Bermogen bes Lemberger Gefchaftsmannes Isaak Mazer ber

Ronfure eröffnet.

Wer an diese Kontursmaffe eine Forderung ftellen will, hat dies felbe mittelft einer Klage miter ben Konfuremaffavertreter gerin Dr. Menkes, für f teffen Stellvertreter Gerr Dr. Mahl ernannt wurde, bet biefem Landesgerichte bis 15. August 1861 anzumelten, und in der Rlage nicht nur die Richtigfeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft deffen er in tiefe ober jene Klaffe gesett ju werden verlangt, ju erweifen, mibrigens nach Berlauf bes erfibeftimm. ten Tages Diemand mehr gehort werten murbe, und Jene, bie ihre Forderung bis babin nicht angemeltet hatten, in Rudficht bes gefamm. ten, jur Konfuremaffe gehörigen Bermogene ohne alle Muenahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensagione. recht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, fo zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etma in die Maffe fculdig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfazione., Gigenthume. ober Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten werden murben.

Bur Wahl des Bermogeneverwaltere und der Glaubigerauefcuffe wird die Tagfahung auf ben 22. August 1861 Bermittage 10 Ubr tei

biefem Landeegerichte anberaumt.

Bom f. f. Cantesgerichte.

Lemberg, am 12. Juni 1861.

Konkurs

wierzycieli Izaka Mazera.

Nr. 15131. Lwowski c. k. and krajowy rozpisuje konkurs na całkowity ruchomy i na ten nieruchomy majątek Lwowskiego spekulanta Izaka Mazera, który się w tych krajach koronnych znajduje, gdzie cywilna norma juryzdykcyi z dnia 20. listopada 1852 1. 251 dzien. ust. państ. obowiązuje.

Ktokolwiek do tej masy kredalnej jakie pretensye rościć zamyśla, winien takowe za pomocą pozwu pezeciw kuratorowi masy P. adwokatowi dr. Menkes, którego zastępca p. adwokat dr. Mahl Obwieszczenie.

(2)

Nr. 37078. Na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1813 i 23, grudnia 1859 odbyło się dnia 1. czerwca r. b. 335te i 336te losowanie dawniejszego długu państwa, i wyciagniete zostały serye Nr. 33 i 474.

Serya 33 zawiera obligacye bankowe o pierwotnej stopie procentowej po 5%, a mianowicie Nr. 24593 az włącznie do 25062 z cała suma kapitalu wynoszaca 1,001.811 zł. i z kwotą procento-

wa podług znizonej stopy 25.045 zł. 161/2 kr.

Serya 474 zawiera czesko-stanowa obligacyę eraryalną o pierwotnej stopie procentowej 4% Nr. 164856 z trzydziestą drugą cześcia kapitalu, i austryacko-stanowe obligacyc craryalne o pierwotnej stopie procentowej po 5%, a mianowicie: Pozyczki z roku 1789 nr. 1730 az włącznie do 2998; pozyczki z roku 1795 nr. 4003 az włącznie do 4475 i pożyczki wojennej z roku 1795 litt. A. nr. 4 aż włącznie do 200 z ogólną sumą kapitalu 1,058.977 zł. 16 kr. i z kwota procentowa podług znizonej stopy 25.008 zł. 541/4 kr.

Te obligacye bedą podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej, i o ile dosiegna 5% m. k. zamienione podług ogłoszonej obwieszczniem wysokiego ministeryum finansów z 26. października 1858 1. 5286 (dz. ust. p. nr. 190) skali obliczenia w obligacye 5% opiewajace na walute austryacka.

Za czesko-stanową obligacye eraryalną nr. 164856, która skutkiem losowania podniesiona do pierwotnej stopy procentowej niedosięga 5% będzie na żądanie strony wydana podług postanowień zawartych w rzeczonem obwieszczeniu obligacya 5%, opiewająca na walutę austryacką.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. czerwca 1861.

mianowany został, w tym sądzie krajowym do 15. sierpnia 1861 zgłosić i w pozwie nietylko rzetelność swej pretensyi, ale zarazem prawo, na zasadzie którego w tej lub owej klasie umieszczonym być żąda, wykazać, w przeciwnym bowiem razie po upływie pomienionego terminu nikt więcej słuchany nie będzie, a ci. którzy w terminie zakreślonym z pretensyami swemi nie zgłosili się, od całego do masy kredalnej należącego majatku bcz względu na prawo własności do rzeczy w masie znajdującej się, na prawo zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości jakie im slużyć moze, wyłączonem, i gdyby w masie wiani byli, do zapłacenia długu pomimo prawa wlasności zastawu lub potrącenia wzajemnej należytości w innych razach im przysłużającego znaglonemi by byli.

Celem obrania zarządcy majątku i wydziału wierzycieli wyznacza sie termin na 22. sierpnia 1861 o godzinie 10tej przed po-

łudniem w tym sądzie krajowym.

Lwów, doia 12. czerwca 1861.

Ligitagions-Rundmachung.

Mro. 507. Behufs ber Sicherstellung bes Papier: und sonstigen Rangleimaterialien-Bebarfes fur bas Zloczower f. f. Kreis- und ftabt. beleg. Begirtegericht, bann fur bie t. f. Staatsanwaltschaft auf bas Berwaltungsjahr 1862 und bei einem gunftigen Ergebniffe fur bas Aerar auch auf die Berwaltungsjahre 1863 und 1864 wird bei biesem f. f. Kreisgerichte am 22. Juli 1861; falls jedoch an biesem Tage ein annehmbarer Anboth nicht erzielt werden sollte, am 30. Juli 1861 jedesmal um 9 Uhr Normittags eine diminuendo Lizitazionsverhand. lung abgehalten merden, wobei ber Erfiehungepreis des Borjabres als Ausrufepreis angenommen wird.

Jeder Lizitazionelustige hat vor bem Beginne ber Lizitazione= verhandlung eine 10/100 Reugelb im Betrage von 120 fl. oft. 2B. bei ber Ligitagionstommiffion ju eilegen; es fieht indeg auch frei, vorschriftemaßig abgefaßte, mit bem Babio belegte schriftliche Offerte einzusenben, welche vor bem Schluge ber Ligitagions - Berhandlung angenommen

werden.

Sollte ber Offerent ein Babium ber Kommiffion übergeben haben , aledan braucht bie Offerte mit tem Rengelbe nicht mehr belegt

Die Ausweise ber ju licfernden Gegenstande und beren beilaufi-gen Bedarfes, dann bie übrigen Ligitazionsbedingungen konnen beim f. f. Rreisgerichtsprafidio eingefehen merben.

Bom f. f. Rreisgerichtsprafibio.

Złoczów, am 9. Juni 1861.

wegen Aufnahme von Zöglingen in die f. f. medicinisch = chi= rurgische Josephs-Akademie für das Schuljahr 1861/2.

Rr. 945. Un ber medizinisch-dirurgischen Josefs-Akabemie werben für das fommende Studienjahr 1861/2 Böglinge sowohl auf ben höheren als auch auf ben niederen Lehrkurs, und zwar fur Bahlplate und für Militar- (Frei-) Plate aufgenommen.

Der hohere Rure bauert 5, der niedere 3 Jahre.

Die Bedingungen und Erforderniffe jur Aufnahme find fol-

1. Muffen bie Afpiranten öfterreichische Staatsangehörige fein. 2. Für Afpiranten bes hoheren Lehrfurfes ift bas 24te Lebensjahr als bas höchfte Aufnahmsalter festgefeht.

Afpiranten für den niedern Lehrfurs muffen das 15. Lebensjahr

vollendet und durfen bas 22te nicht überschritten haben.

3. Gine gefunde fraftige Leibesbeschaffenheit und volltommene phyfiche Tauglichfeit jur Erfüllung aller Pflichten und zu ben Ber-

richtungen bes funftigen felbargtlichen Berufes.

4. Die nöthige Borbildung und zwar wird von den Afpiranten für den höheren Lebrturs gesordert, daß sie dieselbe wissenschaftliche Eignung haben, welche zur Immatrifulation für ein höheres Fakulstäts-Studium, und namentlich für das höhere medizinisch schirurgische Studium an ten Universitäten der öfterreichischen Monarchie als Besbingung festgesett ist.

Die Afpiranten fur ben niedern Lehrfure muffen wenigstene die 4 erften Symnasial-Rlaffen an einer inlanbischen Lehranftalt mit burch-

aus guten Fortgangeflaffen jurudgelegt haben.

5. Die Rachweisung über untabelhaftes Borleben und gutes fitts

liches Betragen ber Afpiranten.

6. Den Erlag bes Equipirungsgelbes im Betrage von 100 fl. beim Eintritte in die Afademie. Mittellosen Aspiranten auf Militärspläte mit sehr guten Fortgangsklassen und Sittenzeugnissen, insbesondere den Sohnen mittelloser Offiziere, Militärspartheien und Besamten, dann Civil-Staatsdiener kann, wenn deren Mittellosigkeit erwiesen vorliegt und ihre Aufnahme mit Rücksicht auf den Bedarf wünsschenswerth erscheint, der Erlag des Equipirungsgeldes vom Kriegs. Ministerium nachgesehen und der dießfällige Betrag auf Rechnung des Aerars angewiesen werden.

7. Die Berpflichtung fur die Afpiranten des höheren Lehrfurses nach erlangtem Doktorgrade 10 Jahre, für die Böglinge des niedern Lehrfurses aber nach erfolgter Approbation jum Bundarzte 8 Jahre

als Feldargte in ber f. f. Urmee gu bienen.

Die Benuge und Bortheile ber Boglinge bestehen im Folgenben :

1. Die Böglinge erhalten die Unterfunft und volle Verpflegung in ber Art, wie in den Uebrigen f. f. Militar-Afademien.

2. Ein monatliches Pauschale von 10 Gulben 50 fr. für Rleis bung, Basche, Bucher, Schreibmateriale 2c.; 2 Gulden davon sind als Taschengeld bestimmt.

3. Die Böglinge erhalten ben bem Lehrfurse entsprechenten volls ftanbigen Unterricht in ber Medigin und Chirurgie unentgeltlich.

4. Diefelben find von der Entrichtung der an den Civil = Lehranstalten vorgeschriebenen Rigorosen. und Diplom. Taren befreit.

5. Die Böglinge werden nach Absolvirung des Lehrfurses und entsprechender Ablegung der firengen Prusungen, und zwar tie des höheren Kurses zu Doktoren der gesammten heilfunde graduirt, jene des niederen Kurses als Wundarzte und Geburtsbelfer approbirt und ihnen hierüber die Diplome ausgefertigt, durch welche sie in alle die jenigen Rechte und Freiheiten eingesett werden, die den an anderen f. f. medizinisch-chirurgischen Lehranstalten freirten Aerzten und Wundarzten zufommen.

6. hiernach werden die Böglinge bes höheren Lehrfurses als Oberarte mit dem Borrudungerechte in bie höheren Chargen der feldarztlichen Branche, jene bes niedern Lehrfurses dagegen als Unterarte mit der Aussicht auf die Beforderung jum Ober-Bundarte in der f. f.

Armee angestellt.

7. Ausgezeichnete Ober-Mundarzte und Unterarzte, welche nach ben bestehenden Studien. Gesehen jur höheren medizinisch dirurgischen Ausbildung befähigt find, können bann später mit dem Fortbezuge der Gebühr ihrer Charge als Frequentanten auf ben höheren Lehrfurs an bie Akademie einberufen werden, um sich den zur Vorrückung zum Oberarzte erforderlichen Doktorgrad zu erwerben.

8. Den an der Josephs-Atademie gebildeten Feldarzten, Doktoren und Bundarzten wird, wenn sie sich um eine arztliche Unstellung im Civil-Staatsdienste bewerben, nach vollendeter tadelloser Dienstzeit der absolute Borzug vor allen Civilarzten, beziehungsweise Civil-

Bundargten eingeräumt.

Die Böglinge, welchen ein Militarplat verlieben wird, werben unentgeltlich verpflegt, die Bablgoglinge muffen hiefur eine Bergutung

leisten

Gegenwärtig ist der Betrag für Zahlpläße in dem höheren Lehrs furse auf 315 Gulden und jener für den niedern Kurs auf 262 Gulden 50 fr. fesigesetzt und in der Folge wird derselbe von Zeit zu Zeit nach den Theuerungs-Verhältnissen geregelt. Dieser Betrag ift in halbsährigen Naten in vorhinein, und zwar mit Beginn eines jeden Stubien-Semesters bei dem Kommando der Akademie zu erlegen.

Bahlzöglingen, welche in zwei auf einander folgenden Studien. ahrien turchaus ober die Mehrzahl vorzüglicher Fortgangs-Rlaffen er-

halten haben und beren Aufführung ohne Tabel ift, kann über Antrag ber Direktion ein Militarplat fur bie fernere Studienzeit unter ber Bedingung einer fortgesehten guten Studien Berwendung und Aufsführung vom Kriege-Ministerium verliehen werben.

Die Gesuche um Verleihung eines Mistiars ober Zahlplages find von ben Eltern ober Bormundern des Bewerbers im Dienstwege ober unmittelbar, je nachdem jene bem Militars oder Civilftande angehören, langftens bis 15. August 1861 bei bem Kriegs Ministerium in

Wien einzubringen.

Diese Gesuche muffen die genaue Abresse enthalten, an welche ber Bescheib zu richten ift. Wenn selber an Orte gelangen soll, in welchen sich fein Postamt besindet, so ist die lette Posistazion stete anszugeben.

Die Aufnahme findet nur in ben erften Jahrgang beiber Lehr. furse ftatt. Aufnahmegesuche fur einen höheren ale fur ben erften Jahrgang werben ale unftatihaft nicht beruchsichtigt.

In ben bezüglichen Gesuchen muß gehörig ausgedruckt fein, auf welchen Lehrfurs der Bittsteller und ob derselbe auf einen Militaroder auf einen Zahlplat afpirire, und es muffen bemfelben folgende Dotumente beiliegen:

1. Der Nachweis bes Alters,

2. bas 3mpfunge . Beugniß,

3. bas von einem graduirten Militarargte ausgestellte Beugniß über bie physische Qualifitagion bes Afpiranten,

4. bas Gittenzeugniß,

5. bie gesammten Schuls und Studienzeugnisse von allen Jahrsgängen ber zurückgelegten Gymnasiaklassen und zwar sowohl vom 1. als auch vom 2. Semester jeden Jahrganges, bann den Gesuchen um Aufnahme auf den höhern Lehrkurs auch das Maturitäts Beugniß eines inländischen Ober Gymnastums. Studirende von Lehranstalten, an welchen die Maturitäts Prüfungen erst in der zweiten Halte des Monats September abzehalten werden und welche demnach nicht in der Lage sind, das vorgeschriebene Maturitäts Beugniß ihrem Aufsnahmsgesuche beizulegen, können demungeachtet ein mit allen sonstigen vorgeschriebenen Beilagen instruirtes Gesuch einreichen und es fann denselben bei einer ausgewiesenen vorzüglichen Verwendung in den Gymnasial-Studien, welche voraussichtlich ein ähnliches Kalkul bei der abzulegenden Maturitäts Prüfung erwarten läßt, die Aufnahme provisorisch zuerkannt werden.

6. Jene Afpiranten, welche ihre Studien unterbrochen haben, muffen fich über ihre Befchaftigung ober fonftige Bermenbung mahrend

ber Dauer ber unterbrochenen Studienzeit legal ausweisen.

7. Die ausdrückliche Erklärung bei der Aufnahme das Equipierungsgeld im Betrage von 100 Gulden und bei Afpiranten auf Bahlpläße den für Unterkunft, Verpstegung, Bekleidung und sonstige Besdürfnisse bestimmten Betrag von jährlich 315 Gulden für den höheren und jährlichen 262 Gulden 50 fr. für den niedern Lehrkurs in halbsjährigen Raten in vorbinein zu erlegen.

8. Gesuchen um Zahlplate hat die legale Bestätigung beizulies gen, baß die Vitesteller sich in jenen Bermögens : Verhaltniffen befins ben, welche ihnen die anstandslose Entrichtung des festgesetzen Betos ftigungs . Pauschalbetrages mahrend der Dauer der Studienzeit der

Afpiranten an ber Afademie geftattet.

9. Wenn ein besonderer Anspruch für die Aufnahme in die Josephs-Alabemie auf Grund des Charafters oder besonderer Berdienste lichkeit des Vaters des Aspiranten erhoben werden will, so muß dieser Umstand, falls die Militärbehörden nicht an sich hievon in Kenntniß sind, gehörig dokumentirt sein. Nicht nachgewiesene derartige Angaben können nicht berücksichtiget werden.

10. Der von bem Afpiranten ausgestellte, von beffen Bater ober Bormund bestätigte und von zwei Zeugen mitunterfertigte Revers über Die einzugehende 10. und beziehungsweise Sjährige Diensichverpflichtung.

Gesuche, welche nach dem anberaumten Termine einlaufen, ober welche nicht gehörig, namentlich nicht mit allen Studien Beugnissen von beiden Semistern aller Jahrgänge belegt find, oder welche nicht ersehen lassen, ob ber Gesuchsteller auf ben höheren oder niederen Lehrfuse um einen Militär= oder Bahlplat kompetire, können nicht berücksichtigt werden.

Die Berleihung ber Militar- und Bahlplate erfolgt von Geite

bes Rriegs. Minifteriume.

Die Gesuchfteller erhalten barüber einen schriftlichen Bescheib, in welchem bei ben Aufgenommenen angegeben wird, mann biefelben bei ber Atademie einzuruden haben.

Die neu ankommenden Böglinge werden hinfichtlich ihrer phpfie ichen Gignung hier nochmals von einem Stabsarzte untersucht und nur bie auch hiebei tauglich Befundenen werden wirklich aufgenommen.

(1081) Kundmachung. (1)

Mro. 219. Bei bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird am 8. Juli 1861 die Lizitazioneverhandlung zur Sicherstellung des Bedarfes an Brennholz für das f. f. Kreisgericht für das Verwaltungs. Jahr 1862 in der beiläufigen Menge von 170 nied. oftr. Klaftern Buchensscheiterholzes abgehalten werden.

Der Ausrufepreis beträgt pr. n. oft. Alf. 10 fl. 74 fr. oft. 28.

An Babium ift ber Betrag von 190 fl. oft. W. zu erlegen. Die fonstigen Lizitazionsbedingungen werden bem Offerenten von ber Lizitazions-Kommission fundgemacht, und konnen bei biefem Kreissgerichte. Prastoium eingesehen werden.

Bom f. f. Kreisgerichts. Prafibium. Tarnopol, am 13. Juni 1861.

(1091-2)Beschreibung Mr. 1432. ber burch Sophia Gulaj im Orte Skalat angeblich gefundenen brei

Fingerringe und eines Ohrgehangee.

1) Gin golbener Fingerring mit einem eingefaßten Rarniolftein (Krwawnik).

2) Gin filberner Fingerring mit einer theilmeifen abgebrochenen

Einfaßung. 3) Gin fleiner filberner Fingerring.

4) Gin Dhrgehange von Tombat mit 12 fleiren eingefaßten

bohmischen Steinen.

Der Gigenthumer biefer im Orte Skalat gefur benen Gegenfrande hat fich binnen Sahresfrift vom Tage ber britten Ginfchaltung biefer Befdreibung in ber Lemberger Beitung beim hiefigen f. f. Begirfeamte ju melben und fein Recht ju ben befdriebenen Cachen nachjuweisen, midrigens mit beufelben nach der gesetlichen Borfdrift vorges gangen merben mirb.

R. f. Bezirkeamt.

Skalat, am 23. Mai 1861.

#### Opisanie

znalezionych przez Zofie Gułaj w Skałacie 3 pierścionków i kolczyka.

1) Złoty pierścionek z krwawnikiem.

2) Srebrny pierścionek z osadzeniem uszkodzonem.

3) Mały śrebrny pierścionek.

4) Kolczyk z 12 kamieniami czeskiemi.

Właściciel tych w Skałacie znalezionych przedmiotów ma się zgłosić w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym w przeciągu roku od dnia 3go ogloszenia w Gazecie lwowskiej i wykazać prawo własności opisanych przedmiotów, inaczej postapi się z niemi według prawa.

C. k. urzad powiatowy.

Skalat, dnia 23. maja 1861.

#### Lizitazione = Kundmachung.

Mro. 511. Bur Sicherstellung bes Pedarfes an Rleitein, Ba. fde und Beschuhung fur bie hiergerichtlichen Saftlinge auf bas Jahr 1862 wird bei biefem f. f. Rreisgerichte am 19. Juli 1861, und menn an diefem Tage ein gunftiger Unboth nicht erzielt merben follte, am 26. Juli 1861 jedesmal um 9 Uhr Bormittage eine Minuendo . Ligis tagionsverbandlung abgehalten werden, mogu bie Ligitagionsluftigen eingeladen werben

Bu liefern find unter ausdrudlichem Borbehalte ber buchhalteri=

fchen Richtigstellung bes Bebarfee:

a) 32540 n. öfter. Glen Zwilch 1 n. öftr. Gle breit,

b) 767 n. öfter. Guen Sembenleinmand 1 n. öfter. Gle breit,
c) 1922 n. öfter. Glen Unterfutter 1 n. öfter. Gle breit,

d) 50 Paar fertige Schnurschube,

e) 50 Garnituren Gifenaufhangriemen, und

f) 50 Paar Tuffaschinen.

Ale Musrufepreis mirb ber vorjahrige Erstehungepreis angenom. men merben.

Das Badium beträgt 46 fl. ofter. 28.

Die naheren Bedingungen liegen in ber freisgerichtlichen Prafidialfanglei zur Ginficht auf.

Bom f. f. Rreibgerichte-Prafibium.

Złoczow, am 10. Juni 1861.

Mro. 191. Bur provijorischen Besetzung ber hieramte mit bem Behalte von jahrlichen 105 in oft 2B. verbundenen Forfereftelle mird ber Ronfure bis 20. Juli 1861 hiemit mit tem Beifage eröffnet, baß ble Bemerber um biefen Poften ihre Befuche mit ter Dadyweifung ihres Alters, Moralitat, ber Aurudgelegten Studien und ber Befahigung gur felbfiffandigen Forfimiribichafieführung burch eine besondere öffentliche Prufung (Staateprufung) und ber bieberigen Dienftleiftung, endlich ob und in welchem Grade berfelbe mit einem ober bem anbern ber Rommunalbeamten bermandt ober verschwägert ift, mittelft ber ihnen unmittelbar vorgefesten Beborde bei dem hierortigen Bemeindeamte einzubringen.

Bom Stabtgemeindeamte. Alt-Sambor, am 14. Juni 1861.

Kundmachung. (1087)

Dro. 840. Bei bem Ctabigemeindeamte ju Lubaczow, ift ber Boffen eines Gemeintefdreibers und Stadttaffiere, ba neben ben Dienft. verrichtungen bes Gemeindeschreibes auch der Staatstaffatienft zu verfeben ift, mit dem Gehalte fahrlicher 315 fl. oft. 2B. und ber Berpfilichtung jum Erlage ber Dienfifaugion im Betrage von 315 ff. öft. 28. erlebigt.

Bewerber um biefen Dienstposten haben ihre Gesuche unter Rad. weisung über bas Alter, Religion, Stand, frühere Dienftleiftung, Renntniffe bes Raffamefens binnen 4 Mochen nach ber britten Ginichaltung biefer Rundmachung in die Lemberger Zeitung, und zwar wenn der Bewerber bereits angestellt ift, mittelft beffen Amtevorstanbes bei bem Lubaczower Gemeindeamte ju überreichen und angufüh= ren, ob biefelben mit ben Beamten biefes Amtes nicht etwa vemandt ober verschwägert finb.

Zołkiew, am 11. Juni 1861.

(1076)

Mro. 399. Bom Zborower f f. Begirfeamte ale Gericht mirb ber, bem Bobnorte nach unbefannten Frau Kamila de Kopestyuska Grafin Komorowska befannt gemacht, es habe wider tiefelbe und Un. bere herr Stanislaus Milenski megen Ruckzahlung ber Raugion von 400 fl. RM. die Klage unterm 13. Februar 1861 Zahl 399 ausgetragen, moruber bie Lagfagung auf ben 17. Juli 1861 um 10 Uhr Wormittage jur muntlichen Berhandlung biergerichte angeordnet murde.

Do ter Aufenthalisort ber Belangten nicht befannt ift, fo bat bas hiefige Gericht zu beren Bereretung auf ihre Gefahr und Roften ben Landes Abvofaten Dr. Warteresiewicz aus Zloczow jum Rura. tor bestimmt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache verhandelt mer-

den wird.

Die Fr. Kamilla de Kopestyńska Grafin Komorowska wird erinnert, jur rechten Beit entweder felbft biergerichte ju erscheinen, ober Die erforberlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen und tiefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt tie gur Bertheibigung bienlichen Rechtemitteln ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen feltft beigumeffen haben mirb.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Zborow, am 24. Mai 1861.

#### Edykt.

Nr. 399. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Zborowie panią Kamilę z Kopestyńskich hr. Komorowskę niewiadomego pobytu, niniejszym uwiadamia, że pan Stanisław Milewski pod dniem 13. lutego 1861 do l. 399 przeciw niej i innym pozew o zwrot kaucyi 400 ztr. m. k. wniósł, w skutek którego termin rozprawy ustnej na dzień 17. lipca 1861 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym został.

Poniewaz miejsce pobyta pani Kamili z Kopestyńskich hr. Komorowskiej jest niewiadome, więc sąd tutejszy dla jej zastępowania na jej koszt i niebezpieczeństwo adwokata krajowego dr. Warteresiewicza ze Złoczowa jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa wedle istniejących ustaw sądowych dla Galicyi

przeprowadzoną będzie.

Wzywa się więc p. Kamile z Kopestyńskich hr. Komorowske, azeby w oznaczonym czasie albo sama się stawiła, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielita, lub też innego obrońce sobie wybrała, i tutejszy sąd o tem zawiadomita, w ogólności by wszelkie na swą obronę mające prawne dowody użyła, ileże z zaniedbania takowych złe skutki wypaść mogące, sama przypisać sobie będzie musiała.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Zborów, dnia 24. maja 1861.

Cobift. (1077)**(2)** 

Dro. 1254. Bon bem f. f. Begirfeamte ale Gericht wird bem Anikewta Ukrainelz mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß wider ibn Mortko Goldenberg wegen Zahlung der 32 fl. 73 fr. sub praes. 30. Marg 1860 Bahl 1308 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur Berhandlung eine Tagfahrt auf ben 29. August 1861 um 9 Uhr Bormittage angeordnet murbe.

Da der Bohnort des Belangten unbefannt ift, fo wird fur benfelben ber Rohozner Infaffe Gregor Jarczuk auf feine Befahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Be-

fcheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Begirfeamte ale Bericht.

Sadagora, den 3. April 1861.

© bift.

Mro. 15633. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Leben und Bobnorte nach unbefannten Beren Emilian Zajaczkowski mit diesem Gbifte befannt gemacht, baß wider benfelben über Unsuchen bee Josef Muller mit Befdlufe vom 4. Oftober 1861 Bahl 39588 ber Bahlungsauftrag über bie Wechfelfumme pr. 359 ft. 26 fr. oft. D erlaffen murbe.

Da ber Mohnort besselben unbefannt ift, so wird ihm ber Lanbes. und Gerichts. Abvofat Dr. Duniecki mit Gubfituirung bes Lanbes : und Berichte . Abvofaten Dr. Zminkowski auf feine Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbes: ale Sanbels, und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 8. Mai 1861.

#### E d y k

ad krajowy Lwowski niniejszym edyktem Nr. 15633. p. Emiliana Zajączkowskiego zawiadamia, ze przeciw niemu na proshe p. Józefa Müller pod dniem 4. pazdziernika 1860 do liczby 39588 nakaz płatniczy na sume wekslowa 359 zł. 26 c. w. a. z p. n. uchwalonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego wiadomem nie jest, ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata dr. Dunieckiego z substytucya p. adwokata dr. Zmińkowskiego na jego koszta i odpowiedzialność, i doręcza się ustanowionemu kuratorowi powyższą uchwałę.

Z rady c. k. sadu handlowego i wekslowego.

We Lwowie, dnia 8, maja 1861.

(1088)

Obwieszczenie.

Dro. 22786. Dom f. f. Candes. ale Sandele. und Dechfelgerichte wird bem Hersch Heimer mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Moses Jakob Schiffmann sub praes. 28. Dai 1861 ein Gefuch um BablungBauflage ber Belfelfumme pr. 150 fl. RM. ober 157 fl. 50 fr. oft. 2B. f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 6. Juni 1861 Bahl 22786 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf feine Befahr und Ro. ften den hiefigen Abvofaten Dr. Hofmann mit Cubstituirung bee Atvofaten Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Wechselordnung

verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtes behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Bandesgerichte anzuzeigen, überbaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entfteben. ben Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Landes. ale Sandele. und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 6. Juni 1861.

E b i f t. (1080)

Dr. 1791. Dom f. f. frabt. beleg. Bezirfegerichte fur die Crabt Lemberg und beren Borftabte in burgerl. Rechtsangelegenheiten wird befannt gemacht, daß am 21. November 1845 in Sknilow, Lemberger Rreises, Johann Zunger (auch Constantin Zunger genannt), Ranglei: praftifant bei bem beftandenen f. f. Rreifamte in Lemberg ohne Din-

terlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben fei.

Da diefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht zustehe, so werben alle biejenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Unspruch ju machen gebenken, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von bem unten gefetten Tage gerechnet, bei biefem Berichte anzumelben, und unter Ausweisung diefes Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft, für welche inzwischen fr. Lan-bes Abvofat Dr. Jabtonowski als Berlaffenschafts - Rurator bestellt worden ift, mit Jenen, die fich werden erbeerflart und ihren Erb. rechtstitel ausgewiesen baben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretenen Theil ber Berlaffenschaft aber, ober wenn sich Riemand erbeertlart hatte, die gange Berlaffenfchaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Lemberg, am 12. Mai 1861.

(1063)Kundmachung.

Dr. 1226. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht ju Jaworow mirb hiemit befannt gemacht, bag jur theilweifen Ginbringung ber vom herrn Ferdinand Vergani gegen bie Erben bes Josef Gottinger mit bem vor Gericht gefchlogenen Bergleiche ddto. 9. Juni 1857 Bahl 23623 ersiegten Summe von 4000 ft. R.M. ober 4200 ft. oft. Bahr. fammt 5% vom 25. Februar 1854 bis jur wirklichen Bablung ju berechnenden Binfen megen exelutiver Beräußerung ber gur Sypothef bie-nenden, im Laftenstande der Realität CN. 99 in Szklo ju Gunften ber Josef Göttinger'ichen Erben intabulirten Summe von 3500 ft. RD. ober 3675 fl. oft. 28. fammt 5% vom 13. Ceptember 1854 laufenten Binfen nach fruchtlog verstrichenen 1. und 2. Ligitagionstermine ber britte Ligitagionstermin auf ben 29. Juli 1861, 4 Uhr Rachmittags fefigefest, bei welchem Termine biefe Summe auch unter bem Romis nalmerthe wird veraugert werben.

Die naberen Lisitazionebedingungen fo wie ber Tabularextraft ber ju veraußernden Cumme tonnen in ber hiergerichtlichen Regiftra.

tur eingesehen werben.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Bericht.

· Jaworow, am 29, Mai 1861.

Do panów wierzycieli firmy "Izak Fass w Rzeszowie, "

Nr. 62. Odnośnie do rozporządzenia tutejszego c. k. sądu obwodowego z dnia 28. grudnia 1860 do 1. 6686 zarządzającego postepowanie ugodne względem całego majątku tutejszej firmy handlowej "Izak Fass" i polecającego mpie przewodniczenie temu postępowaniu, wzywam panów wierzycieli, azeby się do mnie ze swojemi na jakiejkolwiek prawnej zasadzie opierającemi pretensyami przeciwko masie do 22. lipca r. b. łącznie wraz ze środkami dowiedzenia tem pewniej na piśmie zgłosili, gdyżby w przeciwnym razie, jeżeliby ugoda do skutku przyszła, od zaspokojenia z majątku postępowaniu ugodnemu pociągniętego, o ileby ich pretensye prawem zastawu zabezpieczone nie były, wykluczonemi byli.

Rzeszów, dnia 14. czerwca 1861.

Jan Pogonowski,

c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

(1078)Mro. 1333. Bom f. f. Landes, und Sandelegerichte ju Czernowitz wird mittelft gegenwartigen Gdiftes befannt gemacht, bag Isidor Wischhofer Die angenommene Firma J. Wischhoffer fur ein Spebigion8, Rommiffones und Incasso-Gefchaft zu Czernowitz hiergerichte am 30. Janner 1861 gezeichnet hat.

Aus bem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, den 23. Mai 1861.

(1067)Kundmachung.

Div. 4315. Bur Berpachtung ber Bolechower vereinten ftadtis schen und kameralherrschaftlichen Bier- und Branntweinpropinazion auf das Triennium vom 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1864 wird die öffentliche Lizitazion bei dem Bolechower f. f. Bezirksamte und zwar fur bie Bierpropinazion am 30. Juli und fur bie Branntmein. propinazion am 31. Juli 1861 abgehalten merden.

Der Fisfalpreis ber Bierpropinagion betragt 2177 fl. 70 fr. öft. 28. und jener der Branntweinpropinagion 9206 fl. 40 fr. oft. 26.

Jeder Ligitazionelustige hat 10% des obigen Fiefalpreises vor Beginn der Lizitazion als Badium zu erlegen.

Im Buge ber mundlichen Ligitagion werben auch schriftliche Of. ferten angenommen, biefe muffen aber mit ben gefetlichen Erforberniffen verfeben und mit dem obfestgefetten Badium belegt fin.

Die Bedingungen merden vor der Ligitagion bekannt gegeben werben, tonnen aber auch früher beim Bolochower f. f. Begirteamte eingefehen werden.

Bon ber f. f. Rreisbehorbe.

Stryj, am 8. Juni 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4315. W celu wydzierzawienia przysłużającego wspólnie miastu Bolechów i państwu kameralnemu Bolechów prawa propinacyi piwa i wódki na lat trzy od 1. listopada 1861 do końca października 1864, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Bolechowie publiczna ustna licytacya co do propinacyi piwa na dniu 30. lipca 1861, zaś co do propinacyi wódki na dniu 31. lipca 1861.

Za cene wywołania stanowi się przy propinacyi piwa 2177 zł.

70 c. w. a., zas przy propinacyi wódki 9206 zł. 40 c. w. a.

Cheacy licytować, ma wadyum wynoszące 10% powyż wymienionych cen wywołania przed rozpoczęciem licytacyi złożyć.

W ciągu ustnej licytacyi będą przyjmowane i pisemne oferty, które dla wazności mają być prawnym ustawom odpowiednie i opatrzone powyż wyrażonem wadyum.

Poszczególne warnoki wydzierzawienia będą przed licytacya oznajmione, lecz i pierwej można o takowych w c. k. urzedzie powiatowym w Bolechowie wiadomość powziąść.

Od c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 8. czerwca 1861.

## Anzeige-Blatt.

### Vincenz Kloss in Olmütz,

Speditiones, Commissiones, Produkten: & Incaso-Gefdaft, unterhalt immer ein wohl affortirtes Lager fammtlicher Landesprobufte, ollerlei Flechtmert, Rorbe & Beder. Saupt-Depot ber fo beruhm. ten Dimiter : Duargeln (Rafe) ein Cchod ju 40 bis 120 fr., Biegentale in Ziegelform 1 Stud circa 1 & 30, schmachafteste 40 fr. öft. D.

Einfauf von pol. Sanf fur Seiler und Seitlinge fur Selcher, wovon mir annehmbare Offerte erbitte.

#### Gingefendet.

Unser verdiensivoller Mitburger, herr Bahnarat Bopp, in Wien, hat für fein Anatherin-Munbwaffer soeben ein Privilegium jum allgemeinen und ungehinderten Bertriebe beefelben in fammt. lichen Freiftaaten von Mordamerifa erlangt. Bir munichen bem raft-Ioe vorwarteftrebenden Erfinder biefes anerfannt trefflichen Mundmaf-

### Doniesienia prywaine.

fere, welches im gegenwärtigen Augenblick mohl ber popularfte Artifel auf bem gangen Gebiete ber europäischen Babnfoemetit genannt merben barf, aufrichtig Glud ju ber großartigen Erweiterung feines 216= fages jenfeits bes Decans, und find überzeugt, baß fein von ben erften aratlichen Autoritäten empfohlenes und taufendfaltig eiprobtes Grzeugniß auf ben Toilettetifden transatlantischer Damen balb ebenfo fest eingeburgert fein wird, wie in der alten Belt, mo es feit lange bei Soch und Diedrig mit Recht fich der größten Beliebtheit erfreut. — Solche Brivilegien fur Medicinal- und Parfumerie : Artifel werben in Mordamerifa befanntlich an Muslanter nur in ben feltenften, besonders berudfichtigungemurbigen Fallen und nach genauer Brufung feitens ber competenten Canitais. Behörden ertheilt; aber gludlicherweise gibt es bort fein Doctoren-Collegium mehr, welches engherzig und pedantisch genug mare, sich in bie Form der öffentlichen Ankundigung folder, einmal jum freien Berfehr jugelaffenen tosmetifchen Mittel nachtraglich einzumischen und bem Erzeuger die Styliftrung feiner Unnoncen eigenmachtig vorzuschreiben.